au Intelligenz-Blatt

für das Großherzogthum Posen.

Antelligent-Comtoir im Posthause.

Nº 23. Montag, den 27. Januar 1845.

Ungekommene gremde vom 24. Januar.

Hr. Kaufm. Friedemann a. Rowicz, I. im Hotel de Tyrole; Br. Guteb. v. Chlapoweffi aus Rothdorf, I. in der goldnen Gane; Die grn. Guteb. Graf Woltowicz aus Działyn, v. Malczemefi u. v. Rowinsti aus Swiniary, v. Radonsfi a. Dalefann, v D, embowefi a. Powodowo, I. im Hôtel de Vienne; Die grn. Gutetv. Zaleweli aus Dabrowo, v. Swigcidi a Chwalibogowo, Fraulein Reifmuller a. 3bunn, fr. Karmeliter, Monch Battiffa aus Rom, I. im Hotel de Berlin; fr. Partit. Baron v. Ander aus Berlin, Sr. Domainen, Beamter Reuther aus Liehme, die Grn. Raufl. Didmann a. Stettin, Mbller a. Neufalg, I. im Hotel de Rome; Sr. Raufm. Scheel aus Liffa, Sr. Infp. Friebich aus Neudorf, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. v. Radoneti aus Giefierfi, v. Modlinefi aus Gora, v. Lipsti aus Ludom, v. Mieswiastowsti aus Glupy, v. Morameti aus Kotowiedo, v. Stargneffi aus Gogolewo, v. Dtodi aus Chwalibogowo, v Moramefi a. Lubenia, 1. im Bagar; Br Buchhandler Lambeeta. Thorn, Br. Bau-Condufteur v. Studgineli aus Stettin, fr. Kaufm. Bernftein aus hamburg, I. im weißen Abler: fr. Gutep. Cunow aus Dembnica, I. im ichwargen Abler; Die grn. Guteb. Gebr. v. Czarnedi aus Gogolewo, fr. Partif. Mathan aus Deffau, I. im Hotel de Bavière.

1) Bekanntmachung. Im hypothekenbuche des im Wreschener Kreise
belegenen adligen Gutes Zerniki sieht
Rubr. III. No. 5. eine protestatio pro
conservando jure et loco für die Catharina Tokarska verehelichte Czankowska zu
Gnesen wegen einer Forderung von 590

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dóbr ziemskich Żerniki w pow. Wrzesinskim położonych, intabulowaną jest w Rubr. III. Nr. 5. protestacya na zachowanie praw i miejsca dla Katarzyny z Tokarskich Czajkowskiej w Gnieźnie względem preten-

ille

Gulben polnifch ober 98 Mthlr. 10 Egr. nebst Binfen ad alterum tantum auf Grund ber Requifition Des ehemaligen Landgerichte ju Gnefen de praesent. ben 11. April 1820 ex decreto vom 29. December ej. anni eingetragen, woruber unterm 9. Oftober 1821 ein Recognis tionsichein ertheilt morden ift. Das uber Diefe Doft ausgefertigte Document, be= ftebend aus einer vidimirten Abschrift ber Requifition Des Landgerichts zu Gnefen pom 24. Rebruar 1820 und aus dem Sone pothefenscheine bom 9. Oftober 1821 ift perforen gegangen, und es werben baber auf ben Untrag ber Erben ber Catharina Cantowefa alle Diejenigen, welche an Die bezeichnete Doft und bas baruber aus= geftellte Inftrument als Ceffionarien, Pfand = oder fonftige Briefe Inhaber, ober aus irgend einem anbern Grunde Unfpruche zu machen haben, aufgefordert, Diefe ihre Unfpruche fpateftens in bem am 14. April 1845 Bormittage 10 Ubr in unferm Inftruftione = 3immer por bem Deputirten, Referendarius Coffins anftebenden Termine anzumelden, wibri= genfalle fie mit allen ihren Unfpruchen werden pracludirt werden und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferleg', bas Do= cument aber für erloschen erflart werden mirb.

Pofen, ben 2. December 1844.

endiate prebalas w sucon

Ronigt. Ober Randes = Gericht; I. Abtheilung.

syi 500 złotych polskich czyli 98 tal. 10 sgr. z prowizyami summe takowa wyrównającemi, na mocy odezwy dawniejszego Sądu Ziemiańskiego w Gnieżnie de praesentato dnia II. Kwietnia r. 1820, w skutek rozrza. dzenia zdnia 20. Grudnia roku tegoż. względem któréj na dniu 9. Październikar. 1821. wykaz rekognicyjny wydanym został. - Dokument na summe pomieniona wydany, składający się z wierzytelnego odpisu odezwy Sadu Ziemiańskiego w Gnieźnie z dnia 24. Lutego r. 1820. i z wykazu hypotecznego z dnia 9. Października r. 1821. zaginał; wzywają się zatém na wniosek sukcessorów Katarzyny Czajkowskiej wszyscy, którzy do summy wzmiankowanej, i dokumentu na takowa wydanego jako cessyonaryusze, zastawnicy lub dzierzyciele, albo z jakiegokolwiek źrzódła pretensyą rościć moga, aby pretensye swe najpóźniej w terminie na dzień 14. K wietnia r. 1845. zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed delegowanym Ur Cassius, Referendaryuszem, wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z wszelkiemi pretensyami swemi wyłączeni zostana, i wieczne milczenie im nakazaném, dokument zaś za umorzony uznanym będzie.

Poznań, dnia 2. Grudnia 1844. Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydział I.

2) Proclama. In bem Sypotheten= buche ber im Wagrowiecer Rreife belege= nen adelichen Guter Budgiejemo, Podlefie foscielne und 3bytta find Rubrica III. Do. 7. und refp. Do. 4. und 3 urforung= lich fur die Gebruder Carl, Adalbert und Joseph v. Glowiedi ju Folge Berfugung bom 11. Februar 1821., bemnachft auf Grund eines Bergleiche gu Rolge Berfugung bom 25. Mai 1827. fur ben Carl v. Glowiedt und nach beffen Ableben fur beffen Erben, und zwar die Euphrofine, Die Marianna, Die Agnefia, Die Julianna, ben Stanislaus, Die Alonie und Die Caroline Gefdwiffer v Glowiedi 5231 Rtlr. 20 fgr. nebft 5 pro Cent Binfen einge= tragen.

Ueber biefe Poft ift ein Sypotheten= Dofument ausgesertigt, von biesem in= beg nur ber unter bem 21. Juli 1828. für die Carl v. Jlowieckischen Erben aus= gefertigte Hypothefen=Rekognitionsschein eingereicht, ber übrige Theil des Hypo= thefen = Dokuments, namentlich:

- 1) die ursprüngliche notarielle Obligation des Franz v. Rydzynsti vom 16 Juli 1811.;
- 2) der Extrast aus dem Protosolle vom 7. Ceptember 1820., betreffend das Unerkenntniß der früheren Bessiger Marianna verehelichten v. Janida und Barbara verehelichten v. Handel Geschwister v. Andennöfi burch ihren Bevollmächtigten v. Janidi;

Obwieszczenie. W księdze hypo. tecznéj dóbr Budziejewa, Podlesie Kościelne i Zbytka, położonych w powierie Wagrowieckim, zapisane jest w Rubryce III pod liczbą 7. i resp. 4. i 3. tal. 5231, sgr. 20. z prowizyami po 5 od sta, pierwiastkowo dla Karola Wojciecha i Józefa braci Ilowieckich, w skutek rozrządzenia z dnia 11. Lutego roku 1821. i potém na mocy układu w skutek rozrządzenia z dnia 25. Maja 1827. roku dla Karola Howieckiego a po zejściu tegoż dla sukcessorów jego, mianowicie Eufrozyny, Maryanny, Agnieszki, Julianny, Stanisława, Aloyzego i Karoliny rodzeństwa Iłowieckich.

Na summę tę został dokument hypoteczny wygotowany, od którego jednakowoż tylko złożonym został attest hypoteczny rekognicyjny, wygotowany dla sukcessorów Karola Iłowieckiego, reszta zaś dokumentu hypotecznego, mianowicie:

- 1) obligacya pierwiastkowa urzędowa Franciszka Rydzyńskiego z dnia 16. Lipca 1811. roku,
- 2) wyciąg z protokułu z dnia 7. Września r. 1820., tyczący się przyznania dawniejszych właścicieli, to jest Maryanny zamężnej Janickiej i Barbary zamężnej Haendlowej rodzeństwa Rydzyńskich przez plenipotenta ich Ur. Janickiego,

- 3) bie vidimirte Abschrift bes Gintragungegesuche ber ursprunglichen Glaubiger Gebruder v. Jlowiedi;
- 4) der Compromiß Mft der drei Gesbrüder v. Jlowiecki: Carl, Adalsbert und Joseph, vom 14. Dezemsber 1811 und 8. Januar 1812., bestätigt am 18. September 1815. und vervollständigt am 30. März 1827.;
- 5) bas Zeugenverhör vom 14. Oftos ber 1826., die Erkenntnisse des Civil-Tribunals zu Kalisch vom 6. Oftober und 9. November 1826., der Familienraths-Beschluß vom 1. September 1826, das Erkenntniss vom 25. November 1826. und das Testament des Carl v. Jlowiecki vom 27. Februar 1815.;
- 6) ber Notariate-Bertrag vom 25. Mai 1826.; und
- 7) die Hypotheken-Rekognitionsscheine von Budziejewo vom 13. Februar 1821. und von Podlesse kościelne und Sbytka vom 21. Juli 1828.

mit ben barauf befindlichen Eintragunge-Bermerken, ift angeblich verloren gegangen.

Der gegenwartige Besiger bes mitverspfandeten Gutes Butziejewo, Maximis lian v. Swinarsti, welchem auch die ermante Post von 5231 Athlr. 20 fgr. nebst Zinsen abgetreten ift, bat bas Aufgebot beantragt. Es werben baber alle diejenigen, welche an diese Post oder an

3) odpis wierzytelny wniosku ointabulacyą pierwiastkowych wierzycieli braci Howieckich,

4) akt sądu polubownego trzech braci Howieckich, tojest Karola, Wojciecha i Józefa, z dnia 14. Grudnia 1811. i z dnia 8. Stycznia r. 1812., potwierdzony na dniu 18. Września 1815. r. i uzupełniony na dniu 30. Marca 1827. roku,

5) zeznanie świadków z dnia 14. Października 1826. roku, wyroki Trybunału cywilnego w Kaliszu z dnia 6. Października i 9. Listopada 1826. r., postanowienia rady familijnéj z dnia 1. Września 1826. r., wyroku z dnia 25. Listopada 1826. r. i testamentu Karola Ilowieckiego z dnia 27. Lutego 1815. r.,

6) ugoda urzędowa z dnia 25. Maja r. 1826., i

7) wykaz hypoteczny rekognicyjny Budziejewa z dnia 13. Lutego 1821. r. a Podlesia kościelnego i Zbytki z dnia 21. Lipca 1828.r.,

wraz zarejestrowaniem intabulacyi, podobno zaginał.

Właściciel teraźniejszy także wspólnie zastawionej wsi Budziejewa, Wny. Maxymilian Swinarski, któremu też rzeczona summa tal. 5231, sgr. 20, z prowizyami została odsąpioną, wniosł o publiczne wywołanie tejże. Wzywają się więc wszyscy ci, któ-

bas verlorene oben bezeichnete Dokument als Eigenthumer, Ceisionarien, Pfands Gläubiger oder sonst aus irgend einem Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, diese ihre Anssprüche spätestens im Termine den 5 ten Februar 1845. Vorm. 11 Uhr vor dem Deputirten, Herrn Oberlandess Gerichts Affessor Hoaf, in unserm Instruktionszimmer anzumelden, widrigensfalls sie derselben werden für verlustig erklärt werden und ihnen deshalb ein ewis ges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Bromberg, ben 24. September 1844.

Konigliches Ober-Landesgericht; I. Abtheilung. rzyby do intabulatu tego albo zagubionego wzwyż wyrażonego dokumentu jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub z jakiegokolwiek fundamentu pretensye mieć mniemają, ażeby się do zameldowania tychże zgłosili najpóźniej w terminie wyznaczonym na dzień 5. Lutego r. 1845. zrana o godzinie II. przed delegowanym Ur. Haak, Assessorem Sądu Głownego, w naszej izbie instrukcyjnej, gdyż wrazie przeciwnym prawa swe do takowych utracą, i im względem tychże nakazaném zostanie wieczne milczenie.

Bydgoszcz, dn. 24. Września 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

3) Bekanntmachung. Zum bffentlichen meistbietenden Berkauf der zum
Regierungs - Prasident Theodor Gottlieb
v. Hippelschen erbschaftlichen Liquidations Masse geddrigen Bibliothek von 1739
Werken, 2 Globen und 100 Landkarten,
steht der Termin auf den 10. Februar
k. J. Nachmittags um 2 Uhr und folgende
Tage vor dem Herrn Oberlandesgerichts.
Auftions Romissarius und Erekutions Inspektor hentschel im Instruktionszimmer
bes unterzeichneten Ober Landesgerichts
an, zu welchem Kaussussige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Zuschlag der einzeln zum Berkauf kom=

Obwieszczenie. Do publicznej sprzedaży należącej do massy sukcessyjno-likwidacyjnej ś. p. Prezesa Regencyi de Hippel biblioteki, składającej się z dzieł 1739, dwóch globów i 100 mappów, wyznaczony został termin na 10. Lutego r. p. o godzinie 2. po południu i dni następnjące przed J. P. Hentschel, Inspektorem kancellaryi i Kommissarzem aukcyów, w izbie instrukcyjnej podpisanego Sądu Głównego, na który chęć kupienia mających z tem nadmieniemiem wzywamy, że przybicie pojedyńczo do sprzedaży przychodzących dzieł,

menben Berfe, Globen und Lanbfarten nur gegen gleich baare Bezahlung er= folgen wird.

Bromberg, ben 31. December 1844. Ronigl. Dber-Landes-Gericht. I. Abtheilung.

Bekanntmachung. Das über bas Bermogen bes Raufmanns F. U. Soff= mann hiefelbft burch bie Berfugung bom 28. Mai pr. a. eroffnete Concureverfah. ren hat feine Endichaft erreicht und wird nebft dem unterm 19. Juni pr. verhang. ten offenen Urreft bierdurch aufgehoben.

Bromberg, ben 14. Januar 1845. Ronigl. Dber ganbes : Gericht; I. Abtheilung.

5) Mothwendiger Verkauf Land= und Ctabt=Gericht gu Samter.

Das in ber Ctadt Pinne sub Do. 48. belegene, ben Cimon und Untonina Rro= pidlowefi'fchen Erben gehorige Grund: find nebft Bubehor, abgeschätt auf 1400 Rthlr, zufolge ter nebft Supothefenschein und Bedingungen in ber Registratur ein= gufebenden Zore, foll am 10. April 1845 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werden.

Mlle unbefannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Pratlufion fpateftene in Diefem Zermine ju melden.

Santer, den 8. November 1844.

globów i mappów tylko nastąpi za natychmiastową gotową zaplatą.

Bydgoszcz, dnia 31. Grudnia 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Obwieszczenie. Konkurs nad majatkiem kupca tutejszego F. A. Hoflmanna otworzony przez rozrządzenie z dnia 28. Maja r. z. ukończył się i znosi się niniejszem wraz z założonym na dniu 19. Czerwca r. z. aresztem jawnym.

Bydgoszcz, dnia 14. Stycznia 1845. Król. Glówny Sad Ziemiański. Wydział I.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - miejski w Szamotułach.

Nieruchomość z przyległościami w mieście Pniewach pod Nr. 48. położona i do sukcessorów Szymona i Anny Kropidłowskich należąca, oszacowana na 1400 tal. wedletaxy, mo. gącej być przejrzanej wraz z wykazem liypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 10. Kwietnia 1845. przed południem o go. dzinie 10 w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szamotuły, dnia 8. Listopada 1844.

6) Bekanntmachung. Der biefige Drechelermeifter Jojeph Dylifowefi und beffen Chefrau, Marcianna geborne Miemierfiewicz, haben mittelft Bertra= ges vom 3. b. M. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur offentlichen Rennt= niß gebracht wirb.

Schroda, ben 7. December 1844.

Obwieszczenie. Podajesię niniejszém do wiadomości publicznéj, że Józef Dylikowski, toczkarz tutejszy i żona jego Marcyanna z Niemierkiewiczów, układem z dnia 3. b. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 7. Grudnia 1844.

Ronigl. Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

7) Bekanntmachung. Der Gei= fenfiedermeifter Leopold Wilm gu Gne= fen, und bie Unna Glifabeth Sartmann im Beiftande ihres Daters, aus Grun= berg, haben mittelft Chevertrages vom 11. November 1844 die Gemeinschaft ber Guter - mit Borbehalt der Ge= meinschaft bes Erwerbes - ausgeschlof= fen, was biermit gur offentlichen Rrunt= niß gebracht wird.

Onefen, ben 2. Januar 1845.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podajesię niniejszém do publicznéj wiadomości, że mydlarz Leopold Wilm w Gnieźnie i Julianna Elźbieta Hartmann w poreczeństwie ojca swego z Grynberga, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Listopada 1844. wspólność majątku wyłączyli, zzatrzymaniem wspólności dorobku.

Gnieźno, dnia 2. Stycznia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

8) Der herr Ephiphanius v. Cla. rannefi aus Gogolewo und beffen Gattin, Julianna Beronifa geborne v. Dtocka aus Chwalibogowo, haben mittelft Chever= trages vom 25. November 1844. vor Gingehung ber Che die Gemeinschaft ber Buter ausgeschloffen, welches hierdurch jur offentlichen Renntnig gebracht wird.

Schrimm, am 6. Januar 1845.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Ur. Ephiphanius Skarzyński z Gogolewa i małżonka jego, Julianna Weronika z Otockich z Chwalibogowa, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Listopada 1844. przed zawarciem małżeństwa wspólność majątku wyłączyli.

Szrém, dnia 6. Stycznia 1845, Król. Sąd Ziemsko-miejski. 9) Aufgebor. Alle biejenigen, welche an die Authe Raution des bei dem ehes maligen Königlichen Landgerichte hierselbst angestellt gewesenen Exelutors Franz Mosdrzejewski Unsprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, dieselben bei dem unterzeichneten Gerichte spätestens in dem am 5. März 1845. por dem Herrn Auskultator Ankelein I. anstehen, den Termine anzumelden, widrigenfalls sie zu gewärtigen haben, daß die gedachte Kaution freigegeben wird, und sie an die Person des Exetutors Modrzejewski wers den verwiesen werden.

Rrotofdin, am 5. Oftober 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

10) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht ju Wreschen.

Das hierselbst sub No. 189. belegene, bem Joseph Siejtowsti gehörige Grund, flud, abgeschätzt auf 902 Athlr. 5 Sgr. zufolge der nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzuse, henden Taxe, soll am 17. April 1845 Vormittage 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Brefchen den 2. December 1844.

Ogłoszenie. Wszystkich tych, którzy do kaucyi służbowej byłego exekutora Franciszka Modrzejewskiego w ówcześnym tutejszym Sądzie Ziemiańskim, pretensye mieć mniemają, wzywa się niniejszem, aby w podpisanym Sądzie najpóźniej w terminie na dzień 5. Marca r. 1845. przed delegowanym Auskultatorem Ur. Ankeleinem I. wyznaczonym takowe podali, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą, że wzmiankowana kaucya mu wydaną zostanie i li tylko do osoby exekutora Modrzejewskiego odesłani będą.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wrześni.

Grunt w Wrześni pod Nr. 189. położony, własnością Józefa Siejko-wskiego, oszacowany na 902 tał. 5 sgr. wedle taxy, mogącej być przejerzanej wraz z wykazembypotecznymi warunkami w Registraturze, mabyć dnia 17. Kwietnia 1845 przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Września, dnia 2. Grudnia 1844.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 23. Montag, ben 27. Januar 1845.

11) Der Thomas Bonczczak aus Bieisko und die Wittwe Kunigunde Smykovska geborne Switak, haben mittelst Eheverstrages vom 21. November 1844. die Gesmeinschaft der Güter und des Erwerbest ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffent. lichen Kenntniß gebracht wird.

Inomraclam, den 16. Januar 1845. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Poda e się niniejszém do wiadomości publicznej, że Tomasz Wojczczak z Bielska i wdowa Kunegunda Smykowska z domu Switkówna, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Lie stopada 1844, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, dn. 16. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

12) Der Gutebesitzer Aloigy v. Arzycki aus Walentynowo und die Marianna v. Stubicka aus Chlewist, haben mittelft Ches Bertrages vom 25. November 1844. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraciam, den 16. Januar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że dziedzie Aloyzy Krzycki z Walentynowa i Maryanna Słubicka z Chlewisk, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Listopada 1844. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, dn. 16. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejskie

13) Der Tuchmachermeister August Engel und die unverehelichte Christiane Secht beide von hier, haben mittelst Severtra, ges vom 11. Januar 1845 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes außgeschlossen, welches hiedurch zur hffentliden Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, am 20. Januar 1845. Konigl, Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że August Engel sukiennik i niezamężna Krystyana Hecht, obaj tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Stycznia 1845. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Rawicz, dnia 20. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski, 14) Bekanntmachung. Daß der Gutsbesitzer Raß zu Myslniem und besesen Gene Geberrau Gottliebe geborne Koschüßest nach Berlegung ihres Wohnsitzes von Mechnitz, Coseler Kreises, in das Großeberzogthum Posen mittelst gerichtlichen Vertrages vom 4. Dezember 1844 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerzbes ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rempen, den 15. Januar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Że dziedzie wsi Myślniew Ur. Nass i żonajego, Bogumiłaz Koszyckich, po przeniesieniu się z Mechnitz powiatu Kozielskiego, do Xięstwa Poznańskiego, podług kontraku z dnia 4. Grudnia 1844. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli, podaje się niniejszém do publicznej wiadomości.

Kempno, dnia 15. Stycznia 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

15) Bekanntmachung. Bei dem jeht stattsindenden Ausholzen der Glacis an dem Fort Winiary wird eine bedeutende Quantiat Strauch verschiedener Gattung gewonnen, welches nach seiner Nuthbarkeit resp. zu Bandstöcken, Korbeweiden, Stecklingen und zum Verbrenenen sortirt, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verstauft werden soll.

Ju diesem Behuf sieht Mittwoch ben 29. Januar Bormittags 11 Uhr an der großen Schleusenbrücke beim Ansfang des Gerberdommes ein Termin an, in welchem die naheren Bedingungen und die ferneren Verkaufstermine bekannt gemacht werden sollen. In der Regel werzen die folgenden Termine jeden Mittwoch Vormittags 11 Uhr an Ort und Stelle stattsinden.

Pofen, den 21. Januar 1845. Ronigliche Festung & Dau. Direttion.

Uwiadomienie. Teraźniejsze oczyszczanie z drzewa stoku w pobliżu warowni Winiary wydaje znaczną ilość krzy rozmaitego gatunku, którew miarę swej użyteczności resp. na obręcze, witki koszopleciarskie, sadzonki i na spalenie rozgatunkowane, najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatą przedane być mają.

Tym końcem wyznaczony jest na Środę, d. 29. Styczniar. b. zrana o godzinie 11. przy wielkiej śluzie mostowej na wstępie grobli garbarskiej termin, na którym bliższe warunki i dalsze termina przedaży ogłoszone będą. Zwykle następne termina odbywać się będą każdej Środy przed południem o godzinie 11. na miejscu.

Poznań, dnia 21. Stycznia 1845. Król. Dyrekcya budowy twierdzy.

- 16) Ale Berlobte empfehlen fich: Lina Zeufchner, Julius Grafmann. Schwerin a. B. und Frankfurt a. D., ben 20. Januar 1845.
- 17) Bei Gebr. Schert in Dosen werden Bestellungen angenommen auf Die 31. luftrirte Zeitung. Preis pro Quartal fur 13 Nummern 1 Athlr. 20 fgr.
- 18) Der möglichst vollständige Wohnungsanzeiger fur Posen auf das Jahr 1845 hat die Presse verlassen und ist in der unterzeichneten Druckerei und in den hiesigen Buchhandlungen zu haben. M. Buffe, Buttelftr. 9.
- 19) 8000 Athle, werben zur Unternehmung eines hausbaues hier Orfs in einer bem Markte nahe belegenen lebhaften Straße auf 2 bis 3 Jahre gegen hypothekartsche Sicherheit gesucht, und außer ben üblichen 5 pCt. Zinsen ein Gewinnantheil zugesichert. Unterhandler werben verbeten. Nähere Auskunft ertheilt die Konigl. Zeitungs-Expedition hierselbst sub Litt. M. N. Posen, im Januar 1845.
- 20) Bekanntmachung. Bei Berlegung meines Geschäftslokals von der Brome berger Straße No. 56. nach meinem Hause Friedrichsstraße No. 193, beabsichtige ich mit meinem Uhren-Lager zu raumen, und werde zu dem Ende Mittwoch, als den 12. Februar c., von Bormittags 10 Uhr an, eine bedeutende Auswahl gut regulirter Pariser und Weiner Tischuhren, in Bronces, Porzellane, Alabastere und feinen Holzgehäusen, ferner Nippuhren, so wie eine Parthie Wande und Taschene Uhren bischlich freiwillig gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Cour. meistbiesten verkausen. Gnesen, den 23. Januar 1845.
- 21) Eine Demoifelle, die im hutarbeiten grubt, und zugleich eine Directricen= Stelle zu befleiden im Stande ift, findet sofort oder vom 1. April d. J. ein porstheilhaftes Unterfommen. Daheres Breslauerstraße Do. 10 eine Treppe hoch.
- 22) Alle Sorten Strobbute werden gewaschen und nach den neueften Façone ums geanbert in der Baschanstalt von M. Lowenthal, Judenstraße No. 26.
- 23) Buttels und Schlofferftragen-Ede No. 157. ift von Oftern d. J. ab in ber Bel-Etage eine Wohnung von 3 Stuben nebft Zubehor zu vermiethen.

- 24) Um Reuftabtschen Markt No. 245. find im 2ten Stodwerf 3 Stuben nebst Bubehor von Oftern ab zu vermiethen. Das Nahere Markt No. 43.
- 25) Gine meublirte Stube ift Geberftrage 43. Bel-Stage billig gu vermiethen.
- 26) (Schluß. Reboute.) Der lette biesjährige Carnevals = Boll mit als wie auch ohne Maste findet am 1. Februar im großen Saale des Bazar statt.

  N. Pietrowsti.
- 27) Morgen Sonntag ben 26. labet höflichst ein zum Abenbeffen und Tangber, gungen A. Pofed auf Columbia No. 9.
- 28) Stearin= und Margarin-Rergen, hell und sparfam brennend, empfiehlt ju billigem Preife C. F. Binder.
- 29) Beste saftreiche Citronen, bas Dutend 9 Sgr. Fr. Most. Buderschoten, feinsten Tafelbouillon, große Rug. Gansebrufte, fr. Sardines l'Huile, Englische Mixed Pickles und frische Pfundbarme empfing wiederum

  30 feph Ephraim, Bafferstraße No. 2.
- 30) Allerbesten fr. großtörnigen Astrach. Caviar, bas Pfund 1 Rthlr., fr. Elbins ger Neunaugen billigst, fetten ger. Weser-Lachs, fr. Schwaden (Manna). Anch empfing ich wieder extra seine Truffel-Wurst, achte Braunschweiger Wurst, Pfund 10 Sgr., und frische Strasb. Ganseleber-Truffel-Pasteten, bas Stud von 1 bis 10 Rthlr.

  30seph Ephraim, Wasserstraße No. 2.
- 31) Eine neue Sendung wirklich frischen fließenden Affrach. Caviar, beegleichen Wizyna (hausenfisch), desgl. Tafelbouillon und beegl. ruffische Schoten, Erbfen erbielt und offerirt zu ben außerst billigsten Preisen

B. L. Prager, Wafferftr. im Luifengebaube No. 30.

32) Beste frische Strafburger Ganseleber-Truffelpasieten, besgl. Truffellebermurst, besgl. Mixed Pickles, besgl. frang, Prunellen, als auch geschälte Birnen, und sufe Mess. Apfelsinen offerirt billigst B. L. Prager.